# Gigaset

C610 IP - C610 A IP

### Glückwunsch!

Mit dem Kauf eines Gigasets haben Sie sich für eine Marke entschieden, die auch bei der Verpackung auf Umweltfreundlichkeit achtet. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gigaset.com.



# Sicherheitshinweise

#### Achtuna:

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.

- > Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Rückseite der Basis angegeben.
- > Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel für Festnetz- und LAN-Anschluss und schließen Sie diese nur an die dafür vorgesehenen Buchsen an.
- > Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe beiliegende CD), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.
- > Legen Sie die wieder aufladbaren Akkus richtig gepolt ein und verwenden Sie sie gemäß der Bedienungsanleitung (Symbole sind im bzw. am Akkufach des Mobilteils angebracht).
- Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis. Falls Sie medizinische Geräte (z.B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind. Die technischen Daten dieses Gigaset-Produkts finden Sie im Kapitel "Anhang" der ausführlichen Bedienungsanleitung (siehe beiliegende CD).
- > Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.
- > Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.
- > Das Mobilteil kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummton oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.
- > Stellen Sie die Basis bzw. Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt.
- > Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.
- > Ladeschale und Basis sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.
- > Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkte Sonneneinstrahlung, andere elektrische Geräte.
- > Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- > Geben Sie Ihr Gigaset nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter.
- > Bitte nehmen Sie defekte Basen außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.
- > Bitte beachten Sie, dass am analogen TAE-Anschluss nur Endgeräte angeschlossen werden dürfen, die Inhouse (in Gebäuden) betrieben werden.

# Sicherheitshinweise

> Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune oder bei Ihrem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, erfragen können.

#### Achtung:

- Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.
- > Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.
- > Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden!

# Verpackungsinhalt



- 1 Basis Gigaset C610 IP oder C610A IP
- 2 Steckernetzgerät zum Anschluss der Basis an das Stromnetz
- Telefonkabel (abgeflacht) zum Anschluss der Basis an das analoge Festnetz
- 4 Ethernet-(LAN-)Kabel zum Anschluss der Basis an den Router (LAN/Internet)
- 5 **Mobilteil** Gigaset C610H
- Zwei Akkus für das Mobilteil (ungeladen)
- 7 Akkudeckel für das Mobilteil
- 8 Gürtelclip für das Mobilteil
- 9 Ladeschale für das Mobilteil
- [10] Steckernetzgerät zum Anschluss der Ladeschale an das Stromnetz
- Diese Kurzanleitung und CD mit Installationsassistent für Ihr Telefon, Lizenztexten, Garantie-Vereinbarung und Links zur ausführlichen Bedienungsanleitung und zu wichtigen Seiten im Internet.

Bei Firmware-Updates für Ihre Basis wird ggf. auch die Bedienungsanleitung aktualisiert und im Internet unter <u>www.gigaset.com</u> zum Download zur Verfügung gestellt.

# **Tasten und Funktionen des Mobilteils**



R

**%**/

|             | Display-Tasten:                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
|             | Funktion starten, die links bzw. rechts in der letzten |
|             | Display-Zeile angezeigt wird                           |
| •           | Freisprech-Taste:                                      |
|             | Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb       |
|             | (Taste leuchtet)                                       |
|             | Abheben-Taste:                                         |
| •           | Anruf annehmen                                         |
|             | Nach Nummerneingabe: Wählen einleiten                  |
|             | Steuer-Taste: Menü öffnen (rechts drücken);            |
|             | Telefonbuch öffnen (unten drücken);                    |
|             | Liste der Online-Telefonbücher öffnen                  |
|             | (unten lang drücken); in Menüs blättern                |
|             | (oben/unten drücken); im Text navigieren               |
|             | Nachrichten-Taste:                                     |
| _           | Anrufer- und Nachrichtenlisten öffnen;                 |
|             | Blinkt: neuer Anruf, neue Nachricht/Firmware           |
| <u>₹</u>    | Auflegen-Taste, Ein-/Aus-Taste:                        |
|             | Gespräch beenden, Funktion abbrechen                   |
|             | (kurz drücken),                                        |
|             | zurück in Ruhezustand (lang drücken),                  |
|             | Mobilteil ein-/ausschalten (lang drücken)              |
| مه 1        | Schnellwahl-Taste (lang drücken):                      |
|             | Nachrichten auf Netz-Anrufbeantworter oder             |
|             | lokalem Anrufbeantworter anhören                       |
| <b>★</b> Φ  | *-Taste: Klingelton ein-/aus (lang drücken)            |
| <b>-</b> ∘# | #-Taste: Tastensperre ein/aus (lang drücken)           |
|             |                                                        |

**Rückfrage-/Pausen-Taste** (Festnetz)

Stummschalte-Taste: Mikrofon stumm schalten

# Anschlussübersicht



- 1 Mobilteil vorbereiten: Akkus einlegen
- 2 Ladeschale mit dem Stromnetz verbinden und Akkus laden
- Telefonkabel und Stromkabel an der Basis anschließen
- 4 Basis mit Telefonnetz und Stromnetz verbinden
- Zum Anschluss der Basis ans Internet, Basis mit dem Router verbinden (Anschluss über Router und Modem oder über Router mit integriertem Modem)
- 6 PC im LAN (optional) zur erweiterten Konfiguration der Basis Gigaset C610/C610A IP

# Mobilteil vorbereiten

# 1 Die mitgelieferten Akkus einlegen, Akkudeckel schließen



- > Setzen Sie zuerst die Nase oben am Akkudeckel in die Aussparung am Gehäuse ein A.
- > Drücken Sie danach den Deckel zu, bis er einrastet B.

- > Beachten Sie beim Einlegen der Akkus die Polung (siehe Symbole im bzw. am Akkufach).
- Verwenden Sie nur die empfohlenen aufladbaren Akkus.

Nach dem Einlegen der Akkus schaltet sich das Mobilteil automatisch ein.



> Das Display ist durch eine Folie geschützt. Bitte Schutzfolie abziehen!

### 2 Ladeschale anschließen und Akkus laden

> Beachten Sie die Reihenfolge (A, B)!



> Stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale und warten Sie, bis die Akkus vollständig geladen sind (etwa 10 Stunden).



- > Danach das Mobilteil erst wieder in die Ladeschale stellen, wenn die Akkus durch Gebrauch vollständig entladen sind.
- Stellen Sie nach dem ersten Laden und Entladen Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurück.
- > Der Ladezustand wird im Ruhe-Display angezeigt: 

  (leer bis voll).

# Basis anschließen

### 3 Telefonkabel und Stromkabel an Basis anschließen

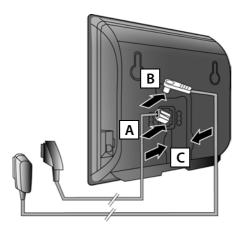

- A Stecken Sie das (abgeflachte) Telefonkabel in die untere Anschlussbuchse auf der Basis-Rückseite.
- B Stecken Sie das Stromkabel des Steckernetzgeräts in die obere Anschlussbuchse auf der Basis-Rückseite.
- C Legen Sie beide Kabel in die dafür vorgesehenen Kabelkanäle.

Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Telefonkabel und das mitgelieferte Steckernetzgerät.

### 4 Basis an Festnetz und Stromnetz anschließen

- A Stecken Sie das Telefonkabel in den Festnetzanschluss.
- B Stecken Sie danach das Steckernetzgerät in die Steckdose.

Das Steckernetzgerät muss zum Betrieb **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Stromanschluss nicht funktioniert.



Sie können jetzt bereits über das Festnetz telefonieren: Nummer am Mobilteil eingeben und Abheben-Taste drücken.

Der lokale Anrufbeantworter Anrufbeantw. 1 ist im Aufzeichnungsmodus gestartet.

# Basis anschließen

### 5 Basis mit dem Router (Internet) verbinden



- A Stecken Sie einen Stecker des Ethernet-Kabels in die LAN-Anschlussbuchse an der Seite der Basis.
- B Stecken Sie den zweiten Stecker des Ethernet-Kabels in einen LAN-Anschluss am Router.

Verwenden Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel.

Sobald das Kabel zwischen Telefon und Router gesteckt und der Router eingeschaltet ist, leuchtet die Taste auf der Vorderseite der Basis (Paging-Taste).

**Datenschutzhinweis:** Weitere Informationen zu den gespeicherten Daten im Zusammenhang mit dem Gigaset.net-Service finden Sie unter dem Link <a href="https://www.gigaset.net/privacy-policy">www.gigaset.net/privacy-policy</a>.



# 6 PC mit dem Router verbinden (optional)

Über einen PC, der über den Router mit Ihrem Telefon verbunden ist, können Sie Einstellungen an der Basis des Telefons vornehmen.

> Verbinden Sie dazu den Netzwerk-Anschluss des PCs mit einem weiteren LAN-Anschluss Ihres Routers.

Im Folgenden wird vorausgesetzt, dass Ihrem Telefon vom Router automatisch eine IP-Adresse zugeordnet wird (d.h. an Router und Telefon ist DHCP aktiviert).

In **Ausnahmefällen** (z.B. wenn DHCP am Router nicht aktiviert ist) müssen Sie der Basis für den LAN-Zugang eine feste IP-Adresse zuordnen. Diese IP-Adresse müssen Sie am Mobilteil eingeben, bevor Sie die folgenden Schritte durchführen. Nähere Informationen dazu finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung (siehe beiliegende CD).

Für die Eingabe steht z.B. das folgende Mobilteil-Menü zur Verfügung:

(Steuer-Taste rechts drücken) → ► → System → Lokales Netzwerk → (ggf. System-PIN eingeben)

Sie können die VoIP-Zugangsdaten und die Zuordnung der VoIP-Verbindung als Sende- und Empfangs-Verbindung statt wie im Folgenden beschrieben auch an Ihrem PC eingeben (Schritte 7 bis 12):

- > Starten Sie den Web-Browser am PC.
- Seben Sie im Adressfeld des Web-Browsers die URL <u>www.gigaset-config.com</u> ein und drücken Sie auf die Return-Taste.

Sie werden mit dem Web-Konfigurator Ihrer Basis verbunden. Für die Anmeldung beim Web-Konfigurator benötigen Sie die System-PIN des Telefons (Liefereinstellung: 0000).

Eine Beschreibung des Web-Konfigurators finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung (siehe beiliegende CD) und in der Online-Hilfe des Web-Konfigurators.

### Voraussetzung für die folgenden Schritte:

Damit Sie über VoIP mit beliebigen Teilnehmern im Internet, Festnetz und Mobilfunknetz telefonieren können, benötigen Sie einen VoIP-Account.

- > Richten Sie einen VolP-Account bei einem VolP-Provider ein.
- > Halten Sie Ihre VoIP-Account-Daten bereit, die Sie von Ihrem VoIP-Provider erhalten haben.

### Sie benötigen:

> Ihren Anmelde-Namen (Login-ID), Ihr Passwort und ggf. (providerabhängig) einen Benutzernamen (häufig ist das Ihre VoIP-Telefonnummer).

#### Oder

> Ihren persönlichen Autokonfigurationscode (Activation Code), wenn Ihr Provider die "Automatische Konfiguration" unterstützt.

# 7 Konfiguration starten

Wenn Ihr Mobilteil ausreichend geladen ist (ca. 20 Minuten nachdem Sie es in die Ladeschale gestellt haben), blinkt die Nachrichten-Taste am Mobilteil.



> Drücken Sie am Mobilteil auf die Nachrichten-Taste .

Wird am Display "Neue Firmware zum Update bereit" angezeigt, gibt es bereits eine aktualisierte Firmware für Ihr Telefon. Drücken Sie auf die rechte Display-Taste Ja. Die neue Firmware wird geladen. Das dauert ca. 6 Minuten. Danach blinkt die Nachrichten-Taste

> Drücken Sie auf die Nachrichten-Taste 🔳, um die Konfiguration zu starten.

### 8 VolP-Assistenten starten



 Drücken Sie auf die Taste unter der Display-Anzeige Ja (= rechte Display-Taste).



- > Drücken Sie unten auf die Steuer-Taste , um weiter zu blättern.
- > Drücken Sie auf die Display-Taste OK, um fortzufahren.

Startet der Verbindungsassistent nicht ordnungsgemäß oder brechen Sie den Verbindungsassistenten ab, können Sie ihn über das folgende Menü am Mobilteil starten:

(rechts drücken) → ► → Telefonie → VolP-Assistent



Im Display wird eine Liste mit allen möglichen IP-Verbindungen angezeigt (IP 1 bis IP 6). Bereits konfigurierte VoIP-Verbindungen sind mit ☑ markiert.

- > Drücken Sie ggf. unten auf die Steuer-Taste , um eine Verbindung auszuwählen.
- > Drücken Sie auf die Display-Taste OK, um fortzufahren.

**Vorausgesetzt,** Ihr Telefon ist für die Autokonfiguration eingestellt (Werkseinstellung),sehen Sie die folgende Anzeige. Sonst lesen Sie weiter bei 10.

Wenn Sie **Anmelde-Name/- Passwort** und ggf. einen
Benutzer-Namen erhalten
haben:

- > Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige Nein.
- > Lesen Sie weiter bei 10.



Wenn Sie einen **Autokonfigurationscode**erhalten haben:

- Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige Ja.
- > Lesen Sie weiter bei 9.

Kann Ihr Telefon keine Verbindung zum Internet aufbauen, wird die Meldung Internet-Verbindung nicht verfügbar angezeigt.

- Drücken Sie auf die linke Display-Taste INFO, werden Informationen zu den möglichen Fehler-Ursachen angezeigt.
- > Drücken Sie auf die rechte Display-Taste OK, wird der VolP-Assistent beendet und der Verbindungs-Assistent (Schritt 12) gestartet.

### 9 Autokonfigurationscode eingeben



- > Geben Sie Ihren Autokonfigurationscode über die Tastatur ein (max. 32 Zeichen).
- > Drücken Sie auf die rechte Display-Taste OK.

  Alle für die VoIP-Telefonie notwendigen Daten werden direkt aus dem Internet auf Ihr Telefon geladen.

  Nach erfolgreichem Download wird im Display Ihr IP-Konto ist bei Ihrem Provider angemeldet angezeigt.

  Gehen Sie weiter vor, wie unter 12 beschrieben.

### 10 Provider auswählen und Provider-Daten auf die Basis laden



- > Wählen Sie mit der Steuer-Taste (unten drücken) Ihr Land aus.
- > Drücken Sie auf die Display-Taste OK.



- > Wählen Sie mit der Steuer-Taste (unten drücken) Ihren Provider aus.
- > Drücken Sie auf die Display-Taste OK.

Die allgemeinen Zugangsdaten Ihres VolP-Providers werden heruntergeladen und im Telefon gespeichert.

Steht Ihr Provider nicht in der Liste, müssen Sie den VoIP-Assistenten abbrechen:

- > Drücken Sie lang auf die Auflegen-Taste 🛜. Ihr Mobilteil kehrt in den Ruhezustand zurück.
- > Nehmen Sie die Konfiguration und die Zuordnung der Sende- und Empfangs-Verbindung über den Web-Konfigurator vor. Nähere Informationen dazu finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung (siehe beiliegende CD).

### 11 Persönliche VolP-Account-Daten eingeben

- > Um zwischen Groß-/Kleinschreibung und Zifferneingabe zu wechseln, drücken Sie auf die Taste (ggf. mehrfach).
- > Falsch eingegebene Zeichen können Sie mit der linken Display-Taste C löschen. Es wird das Zeichen links von der Schreibmarke gelöscht.
- > Mit der Steuer-Taste (rechts/links drücken) können Sie innerhalb des Eingabefelds navigieren.



- > Geben Sie über die Ziffern-Tasten den Anmelde-Namen (Benutzerkennung) ein, den Sie von Ihrem VoIP-Provider erhalten haben. Beachten Sie dabei die Groß-/ Kleinschreibung.
- > Drücken Sie auf rechte Display-Taste OK.



- > Geben Sie über die Ziffern-Tasten Ihr Anmelde-Passwort ein, das Sie von Ihrem Provider erhalten haben. Beachten Sie dabei die Groß-/Kleinschreibung.
- > Drücken Sie auf rechte Display-Taste OK.

Provider-abhängig werden Sie ggf. noch aufgefordert einen weiteren Namen ( **Benutzer-Name**) einzugeben. Geben Sie ihn wie oben beschrieben ein.

Ist der **Benutzer-Name** identisch mit dem **Anmelde-Name**, müssen Sie nur auf die rechte Display-Taste OK drücken.

Haben Sie alle VolP-Daten vollständig und korrekt eingetragen, wird nach einiger Zeit im Display die Meldung "Ihr IP-Konto ist bei Ihrem Provider angemeldet" angezeigt. Der VolP-Assistent wird beendet.

# 12 Verbindungs-Assistenten starten

Damit Sie über die neu konfigurierte VolP-Verbindung (z.B. IP 1) andere Teilnehmer anrufen können, müssen Sie diese einem oder mehreren der angemeldeten Mobilteile als Sende-Verbindung zuordnen.

**Standardzuordnung:** Die VolP-Verbindung ist jedem angemeldeten Mobilteil und dem lokalen Anrufbeantworter als Empfangs-Verbindung (eingehende Anrufe können entgegengenommen werden) zugeordnet. Sie ist keinem Mobilteil als Sende-Verbindung zugeordnet.

Im Display wird Folgendes angezeigt:

a.



- > Drücken Sie auf die Display-Taste Ja, wenn Sie die Einstellung für die Sende- und Empfangs-Verbindungen des Mobilteils mit dem internen Name INT1 ändern wollen.
- > Drücken Sie auf die Display-Taste Nein, wenn Sie die Einstellung für dieses Mobilteil nicht ändern wollen.

b.



Es wird die Liste der aktuell zugeordneten Empfangs-Verbindungen angezeigt.

Ggf. müssen Sie unten auf die Steuer-Taste drücken, um durch die Liste zu blättern.

- Drücken Sie auf die Display-Taste Ändern, wenn Sie die Auswahl der Empfangs-Verbindung ändern wollen.
- > Drücken Sie auf die Display-Taste OK, wenn Sie die Einstellung nicht ändern wollen. Die folgenden Schritte werden übersprungen. Es geht weiter bei e.

c.



Sollen an dem Mobilteil keine Anrufe an die VolP-Verbindung **IP 1** signalisiert werden:

> Drücken Sie rechts auf die Steuer-Taste , um Nein einzustellen.



d.



- > Drücken Sie **unten** auf die Steuer-Taste , um zur nächsten Verbindung zu wechseln. Stellen Sie wie oben beschrieben Ja oder **Nein** ein.
- > Wiederholen Sie die Schritte für jede Verbindung.
- > Drücken Sie auf die Display-Taste Sichern, um die Einstellungen für das Mobilteil abzuschließen.

Im Display wird die aktualisierte Liste der Empfangs-Verbindungen zur Kontrolle noch einmal angezeigt. Drücken Sie auf die Display-Taste OK, um die Zuordnung zu bestätigen.

e.



Es wird die aktuell für das Mobilteil eingestellte Sende-Verbindung angezeigt: **Festnetz**.

- > Drücken Sie auf die Display-Taste OK, wenn Sie die Einstellung nicht ändern wollen. Der folgende Schritt wird übersprungen.
- > Drücken Sie auf die Display-Taste Ändern, wenn Sie die Einstellung ändern wollen.

f.



Über welche Verbindung/Rufnummer soll das Mobilteil anrufen:

> Drücken Sie so oft **rechts** auf die Steuer-Taste , bis die gewünschte Verbindung angezeigt wird (im Beispiel **IP 1**).



> Drücken Sie auf die Display-Taste Sichern, um die Einstellungen zu speichern.

Statt einer festen Verbindung können Sie auch **Flexible Auswahl** auswählen. Sie können dann bei jedem Anruf die Verbindung auswählen, über die das jeweilige Gespräch aufgebaut werden soll.

Im weiteren Verlauf können Sie den Verbindungsassistenten zunächst für jedes weitere an der Basis angemeldete Mobilteil starten. Nacheinander wird für jedes Mobilteil Folgendes angezeigt:

#### Verbind, zuordnen für Mobilteil xxx?

> Führen Sie die Schritte a. bis f. (siehe oben) für jedes angemeldete Mobilteil durch.

#### Am Gigaset C610A IP:

Danach können Sie den Verbindungsassistenten für die drei Anrufbeantworter Ihres Gigasets starten. Für jeden Anrufbeantworter wird Folgendes im Display angezeigt:

#### Verbindungen zuordnen zu Anrufbeantworter?

> Führen Sie die Schritte **a.** bis **d.** (siehe oben) für die einzelnen Anrufbeantworter durch, um den Anrufbeantwortern einzelne Verbindungen der Basis zuzuordnen.

#### **Beachten Sie bitte:**

Jede Verbindung darf nur einem der drei lokalen Anrufbeantworter als Empfangs-Verbindung zugeordnet werden. Ordnen Sie einem Anrufbeantworter eine Empfangs-Verbindung zu, die bereits einem anderen Anrufbeantworter zugeordnet ist, so wird die "alte" Zuordnung gelöscht.

#### Abschluss der Installation

Nach erfolgreichem Abschluss der Einstellungen wird für kurze Zeit im Display **Verbindungszuordnung abgeschlossen** angezeigt. Danach wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand (ein Beispiel für die Anzeige im Ruhezustand):



Angezeigt werden:

Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil:

gut bis gering: 📢 📢 📍 🕴 kein Empfang: 🕥 (rot)

Ladezustand der Akkus:

(leer bis voll)

blinkt rot: Akkus fast leer

**f f f f m f m** (Ladevorgang)

INT 1: Interner Name des Mobilteils



An Ihrem Gigaset können Sie noch fünf weitere VolP-Verbindungen (VolP-Rufnummern) konfigurieren. In der ausführlichen Bedienungsanleitung Ihres Telefons (siehe beiliegende CD) finden Sie umfassende Informationen zur Inbetriebnahme, Konfiguration neuer Verbindungen und Bedienung des Telefons sowie mögliche Lösungen zu häufig auftretenden Fragen und Problemen.

Damit Sie immer über das Internet erreichbar sind, muss der Router dauerhaft mit dem Internet verbunden sein.

# Gigaset.net-Telefonbucheintrag

### Namen ins Gigaset.net-Telefonbuch eintragen

Das **Gigaset.net**\* ist ein VolP-Service der Gigaset Communications GmbH, über den Sie **kostenfrei** mit anderen Benutzern eines Gigaset VolP-Geräts telefonieren können.

Führen Sie beim **ersten** Öffnen des Gigaset.net-Telefonbuchs die folgenden Schritte durch, wird für Sie ein Eintrag im Gigaset.net-Telefonbuch erzeugt:

- > Drücken Sie **lang** unten auf die Steuer-Taste **③**.
- > Drücken Sie so oft unten auf die Steuer-Taste 💨, bis Gigaset.net ausgewählt ist.
- > Drücken Sie auf die Display-Taste OK.

Eine Verbindung zum Gigaset.net-Online-Telefonbuch wird aufgebaut. Sie sehen folgende Anzeige:



- Geben Sie über die Ziffern-Tasten den Namen ein, unter dem Sie ins Gigaset.net-Telefonbuch eingetragen werden möchten\*\*.
- > Drücken Sie auf rechte Display-Taste Sichern.

Existiert bereits ein Eintrag mit diesem Namen, wird die Meldung "Nickname bereits vorhanden-Bitte ändern." ausgegeben. Sie werden erneut aufgefordert einen Namen einzugeben.

#### \* Haftungsausschluss

Das Gigaset.net ist eine freiwillige Leistung der Gigaset Communications GmbH ohne Gewähr und Haftung für die Verfügbarkeit des Netzes und der Leistung.

#### \*\* Datenschutzhinweis

Der Nicknamen wird auf einem zentralen Gigaset-Server gespeichert und erscheint in dem Gigaset.net-Telefonbuch. Sie können von anderen Nutzern des Gigaset.net-Service unter diesem Nicknamen angerufen werden. **Mit der Eingabe Ihrer Daten erklären Sie sich mit der Speicherung einverstanden.** Wenn Sie dieses nicht wünschen, können Sie den Vorgang abbrechen, indem Sie ohne Eingabe auf die rechte Display-Taste Sichern drücken.

Weitere Informationen zu den gespeicherten Daten im Zusammenhang mit dem Gigaset.net-Service finden Sie unter dem Link <u>www.qigaset.net/privacy-policy</u>.

# Telefonieren und AB bedienen

#### **Telefonieren**

- > Geben Sie über die Zifferntasten Ihres Mobilteils eine Rufnummer ein. Beachten Sie, dass Sie bei Anrufen über VoIP ggf. auch bei Ortsgesprächen die Ortsvorwahl mitwählen müssen (providerabhängig).
- > Drücken Sie auf die Abheben-Taste .
- > Haben Sie dem Mobilteil eine **feste Sende-Verbindung** zugeordnet (Standardzuordnung: Festnetz-Verbindung), wird die Nummer über diese Sende-Verbindung gewählt.

#### Oder

- > Haben Sie dem Mobilteil die **Flexible Auswahl** zugeordnet, wird im Display die Liste der Verbindungen Ihres Telefons angezeigt (**Festnetz**, **IP 1**, ...).
- > Wählen Sie eine Sende-Verbindung aus und drücken Sie auf die Abheben-Taste , die Nummer wird über die ausgewählte Sende-Verbindung gewählt.

### Anrufbeantworter des Gigaset C610A IP bedienen

#### Anrufbeantworter ein-/ausschalten

- > Drücken Sie rechts auf die Steuer-Taste 🎨, um das Menü zu öffnen.
- > Drücken Sie unten auf die Steuer-Taste 🐑, um das Symbol 🔤 auszuwählen, und dann auf die Display-Taste OK.
- > Drücken Sie unten auf die Steuer-Taste 🗘, um die Funktion Aktivierung auszuwählen, und dann auf die Display-Taste OK.

Haben Sie die Verbindungen des Telefons verschiedenen lokalen Anrufbeantwortern zugeordnet, wird eine Liste der Anrufbeantworter angezeigt, denen mindestens eine Verbindung des Telefons als Empfangs-Verbindung zugeordnet ist. Ein Anrufbeantworter ist eingeschaltet, wenn er mit  $\checkmark$  markiert ist. Wählen Sie mit Hilfe der Steuer-Taste einen Anrufbeantworter aus und drücken Sie auf die Display-Taste oK.

- > Wählen Sie mit Hilfe der Steuer-Taste (rechts/links drücken) Ein oder Aus aus, um den Anrufbeantworter im Aufzeichnungsmodus (Liefereinstellung) ein- bzw. auszuschalten.
- > Drücken Sie auf die Display-Taste Sichern.

#### Nachrichten anhören

> Drücken Sie auf die Nachrichten-Taste . Wählen Sie mit der Steuer-Taste (unten drücken) eine der Anrufbeantworterlisten (Anrufbeantw. 1, Anrufbeantw. 2, Anrufbeantw. 3) aus und drücken Sie auf die Display-Taste .

Die Nachrichtenwiedergabe wird gestartet.

# **Kundenservice & Hilfe**

Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot.

Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser **Bedienungsanleitung** und auf den **Service-Seiten im Gigaset-Online-Portal unter <u>www.gigaset.com/de/service</u>.** 

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf unter

<u>www.gigaset.com/de/service</u> – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen. In Ihrem Passwort geschützten persönlichen Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice per E-Mail in Kontakt treten.

Außerdem finden Sie auf unseren Service-Seiten:

- > Eine Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- > Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum kostenlosen Download
- > Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- > Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie per Mausklick, welche Basis und welches Mobilteil sich kombinieren lassen
- > Produkte vergleichen vergleichen Sie die Produkteigenschaften von bis zu drei Produkten
- > Online-Forum: Erfahrungsaustausch und Hilfe von Nutzer zu Nutzer
- > Persönlicher E-Mail-Kontakt zum Kundenservice
- > Informationen zu unseren Produkten

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter an den Telefon-Hotlines für Sie da:

# Beratung bei Fragen zu Installation, Bedienung und Einstellung durch technische Experten: Premium-Hotline Deutschland 09001 745 822

(1,24 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Die Preise für Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen können hiervon abweichen.)

Die Berechnung erfolgt ab dem Moment, in dem Sie persönlichen Kontakt zu einem Mitarbeiter haben.

#### Für den Fall der Fälle – bei Reparatur, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen: Service-Hotline Deutschland 01805 333 222

(0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen kosten höchstens 0,42 € pro Minute.)

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen, und auf der Unterseite der Basis wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

# **Kundenservice & Hilfe**

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Gewährleistungsrecht/dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Fragen zum DSL- und VoIP-Zugang richten Sie bitte an den jeweiligen Dienstanbieter.

### Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im deutschen und luxemburgischen Netz vorgesehen.

Mit einem zusätzlichen Modem ist über die LAN-Schnittstelle die Voice over IP Telefonie möglich. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse: www.gigaset.com/docs

**(€** 0682

#### Issued by

Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. www.gigaset.com

Version: 02.05.2011

